Phrist Mesent

Nº 136.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag ben 7. Juni 1832.

Angefommene Fremde vom 4. Juni 1832.

Sr. handlungereifender Gberhardt aus Breslau, I. in Do. 1 St. Martin ; Sr. Prediger Rohrmann und Sr. Partifulier Soffmann aus Bentiden, Sr. Guteb. v. Borfowefi aus Panienta, Br. Gutebef. v. b. Golg aus Inowraciam, I. in Do. 00 Bilbe; Frau Gutebef. v. Turno aus Dobrinca, Frau Gutebef. v. Binfomefa aus Smufjewo, Frau Guteb. v. Rowaleta aus Abpfoda, I. in Do. 251 Breslauer Straße; Sr. Gutebef Bieczynefi aus Studginiec, Sr. Pachter Molinefi aus 3a= Friemo, I. in Do. 395 Gerberftrafe; Sr. Pachter Robewald aus Lieniemo, Sr. Dachter Ettermann aus Pranborowo, fr. Pachter Drzewiedi aus Winagora, fr. Dachter Gniategenefi aus Muichy, Spr. Defonom Borowsfi aus Pigtfomo, I. in Do. 384 Gerberftraffe; Sr. Erbherr Rogalinefi aus Cerefwica, Sr. Erbherr Ro= biereti aus Wertomo, fr. Burger Buffe aus Dagrowit, I. in Do. 391 Gerber, ftrafe; Br. Bifchof v. Kowalsti aus Gnefen, Br. Landichafterath v. Malezewefi aus Niemegen, I. in Do. 251 Brestauerftrage; Gr. Dberforfter Steinhagen aus Gorden, Fraulein Acfermann aus Gorau, I. in Ro. 51 Fischerei; fr. Probst Bentfowefi aus Burfowo, I. in Do. 33 Wallifchet; Gr. Landrath v. Raregewefi aus Rrotofchin, Frau v. Gorginsta aus Daftafjewo, 1. in Do. 384 Gerberftrage; Frau b. Janida aus Podlefie, Sr. Erbherr Buchlindfi aus Brobnica, Sr. Erbherr Tranbinefi aus Mzeczfowo, 1. in Do. 168 Bafferftrage.

Bom 5. Juni.

Hr. Graf Potulick aus Niechanowo, Hr. Graf Mielzynski aus Chobinice, Hr. Gutsbes. Jaroczewski aus Bronikowo, Hr. Gutsbes. Koszutski aus Wola, I. in No. 243 Breslauerstraße; Frau Gutsbes. v. Chsapowska aus Rothdorf, Hr. Gutsbes. v. Baranowski aus Roznowo, I in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsb. In No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsb. In No. 187 Wasserstraße; Hr. Lehrer Matuszewski aus Wronke, Hr. Pachter Stefanski aus Wilkowo, Hr. Pachter Dorwanowski und Hr. Partikulier Chmara aus Potrzanowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Prior Redell aus Paradies, Mad. Brandt

aus Bromberg, I. in No. 99 Wilde; Hr. Pachter Kozlowski aus Kawlowo, Hr. Gutsbes. Slawoszewski aus Wilanowo, Fr. Gutsbes. Widzinska aus Ciesle, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsbes. Glinecki aus Panienka, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Probst Nosowicz aus Pawlowic, Hr. Erbberr Slaboszewski aus Slaboszewo, Frau v. Lakomicka aus Dombrowka, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Justiz-Commiss. Wittwer aus Tarnowo, die Hrn. Kausleute Liebold und Schleuter aus Thorn, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Oberamtmann Hermann aus Neudorsf, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Frau v. Puchalska aus Dresden, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Kondusteur Holzbauer aus Bronke, Hr. Kausmann Schwandtke aus Rogasen, Hr. Dekonom Vesser aus Schroda, I. in No. 20 St. Udalbert; Frau v. Krzyzanowska aus Slupie, Frau v. Koszutska aus Gluchowo, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Avertissement. Nachdem höheren Orts die Dismembration bes zur herrschaft Zirke gehörigen, im Birnbaumer Areise belegenen Borwerks Raczlin angesordnet, ift aus den Borwerks-Gebäuden, mit Ausschluß des Schafstalls, der kleit nen Scheune und der Familienhäuser, ein haupt = Etablissement gebildet worden, welches

3 Morgen 7 Muthen Hof= und Vaustellen,
303 = 42 = Garten und Ucker,
19 = 157 : Wiesen,
26 = 114 : Hutung und
19 = 85 = Unland,

Summa 372 Morgen 45 Muthen vollständig separirt erhalten hat. Dasselbe soll mit der Fischerei auf dem beim Vorwerkschose belegenen See, im Wege der Licitation vererdpacktet werden, wozu ein Bietungs, Termin auf den 18. Juni a. Vormittags 11 Uhr auf dem Borwerke Kaczlin angesetzt worden ist. Indem wir qualificirte und zahlungsfähige Erdpachtslussige zu demselben einladen, bemerken wir, daß der Acquirent neben der in in zwei Schock Roggen bestehenden Abgabe an die Geistlichkeit, der 24 pCt. Steuer, im Betrage von 9 Athl. 22 Sgr. 7 Pf., und einem, durch die Licistation nicht zu erhöhenden, ablöslichen Erdpachts-Kanon von 105 Athl., ein Erbsstands-Geld von 650 Athl., pon welchem ab nur Gebote angenommen werden, übernehmen muß. Als Kaution für sein Gebot hat der Meistbietende im Licitations-Termine die Summe von 500 Athl. in baarem Gelde oder in Staatspapiezen zu deponiren, das Erdstands-Geld aber vor der am 9. Juli c. stattsindenden Uedergabe zu entrichten.

Der Unschlag nebst Karte und Register, und bie speciellen Beraußerunges Bedingungen liegen in unserer Registratur und bei dem Herrn Abministrator von Bredow zu Lutom bei Birke zur Ginsicht bereit, welcher angewiesen ift, den sich melbenden Kauflustigen die Realitaten bes Guts anzuzeigen.

Der Zuschlag erfolgt 8 Tage nach dem Licitatione, Termine.

Pofen, den 19. Mai 1832.

Ronigliche Preußische Regierung, Abtheilung für die direften Steuern, Domainen und Forften.

Bekanntmachung. In ben zum Domainenamte Gozdowo, Werschener Kreises, gehörigen Feldmarken von Soskolnik, Szamarzewo und Borzykowo werden niehrere bäuerliche Ackernahruns gen von 60 bis 90 Morgen gebildet, welche zu Iohanni c. gegen einen angesmessenen Zius ohne Einkaufögeld, jedoch mit der Berpflichtung für den Erwerber, sich aus eigenen Mitteln aufzubauen und mit dem nöthigen Inventario zu versehen, zu Eigenthumsrechten ausgethan werden sollen.

Erwerbelustige bauerlichen Standes, welche mit den erforderlichen Mitteln versehen sind, und sich hierüber, so wie über ihre sonstige Qualifikation zum Erwerb solcher Stellen ausweisen konnen, werden aufgefordert, sich beim Domainenamte Gozdowo zu melden und ihre Antrage zu Protofoll zu geben.

Pofen, ben 30. Mai 1832.

Ronigl. Preußische Regierung, Abtheilung fur die bireften Steuern, Domainen und Forsten.

Obwieszczenie. W obszarach wsi Sokolnik, Szamarzewa i Borzykowa w powiecie Wrzesinskim, ekonomii rzadowéy Gozdowo leżacych, kilka posad wieśniackich, mieszczących w sobie 60 do 90 morgów każda, nowo utworzone zostaną, które na Ś. Jan r. b. z czynszu stósownego bez wkupnego, iednakowoż z obowiazkiem wybudowania się czyli raczey budynków potrzebnych na własny koszt i zaopatrzenia się również na koszt własny winwentarz potrzebny, prawem własności nabówcom wypuszczone zostaną. Chęć nabycia maiący stanu wieśniackiego, zaopatrzeni w potrzebne do tego środzi mogacy wylegitymować się z tego, iak i zdolności innych w celu nabycia podobnego potrzebnych, wzywaią się ninievszém, aby w téy mierze w Urzedzie Ekonomii Gozdowskiev zglaszali się.

Poznań, dnia 30. Maia 1832. Król. Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Bekanntmachung. Das im Bome fter Rreife, jum Umte Altflofter geboris ge, 3 Meilen von Frauftadt belegene, vollffandig feparirte Borwert Fehlen, gu welchem

| 3   | Mg. | 17  | OR. | Bauftellen,   |
|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 8   |     | 7   |     | Garten,       |
| 435 |     | 148 | 2   | Acter,        |
| 40  |     | 154 |     | Wiefen,       |
| 188 |     | 32  |     | Hutung,       |
| 79  |     | 52  |     | Sandschellen, |

an Gaaten und dem gum Borwert gebos rigen Untheil an ber Fischerei im großen Primenter Gee in bem auf ben 22ften Suni b. J. fruh 10 Uhr in bem Amtebaufe gu Altflofter angefetten Termine meiftbietenb vererbpachtet werben.

Das burch die Licitation gu fteigernde Erbstanbegeld nebst Raufgeld fur bas Grundinventarium an Gaaten, betragt 478 Rthl. 15 Ggr. Reben ben geiff= lichen Abgaben und neben ber unablog= lichen Grundffeuer von 35 Rthl., betraat ber jahrliche Erbpachtskanon 140 Rthl. bon welchem binnen Jahresfrift 40 Rtl. burch Rapitaljahlung abgelbfet werben muffen. Durch Lolofung bes gangen Ranons, mit 5 pCt. zu Rapital berechnet, erwirbt ber Erbpachter bas volle Gigens thuni.

Obwieszczenie. Folwark Fehlen (Wieleń) zupełnie odseparowany, w powiecie Babimostkim, Ekonomii rządowey Staryklasztor leżący, od miasta Wschowy 3 mile odlegly, do którego:

3 morgi 17 [pr. w placath do za-

budowania. w ogrodach, 435 = 148 w roli. 154 w łakach, 32 w pastwiskach, 52 = w piaskach,

gehoren, foll mit bem Grundinventarium należą, ma z wysiewami gruntowemi inwentarzem właściwym obiętemi, i z udziałem w części do ryboło. stwa w ieziorze wielkim Przemęckim należącym, w terminie w dniu 22. Gzerwca r. b. o godzinie Iotéy zrana w domu urzędu ekonomiczne. go w Starymdworze (Altkloster) do tego wyznaczonym, drogą licytacyi publiczney, wieczyście wydzierzawionym bydź.

Wkupne na dzierzawę wieczystą drogą licytacyi wznieść się maiące, z summą za zasiewy gruntowe inwentarzem właściwym obięte 478 tal. 15 sgr. wynosi. Obok danin duchownych, i obok podatku grunto. wego niespłacalnego którego ilość 35 Tal. rocznie na teraz czyni, kanon roczny wieczysto - dzierzawny 140 Tal. wynosi, z którego to 40 Tal. w ciągu roku iednego wypłatą kapitału spłacone bydź muszą. Spłaceniem całkowitego kanonu, po 5 od

Das Erbstandsgelb muß vor ber Ue= bergabe bezahlt werden.

Ms Kaution für sein Gebot hat ber Meistbietende im Licitations-Termin 400 Athl. in baarem Gelde oder in Staats= papieren zu deponiren.

Die sonstigen Bebingungen, bas Register und die Karte konnen auf bem Umte Altkloster und in unserer Registratur hieselbst eingesehen werden.

Pofen, ben 26. Mai 1832.

Ronigl. Preuf. Regierung, Abtheilung für die bireften Steuern, Domainen und Forfien.

Werbachtung. Bur Berpachtung bes im Inowroclawer Kreise belegenen Guts Nozpezyn nebst dem Borwerke Jeziorki und der dazu gehörigen Haulanderei Klein, und Groß-Jeziorki
und Kozidol, auf drei Jahre, von Iohanni 1832 bis dahin 1835, steht ein
neuer Termin auf den 20. Juni c.
vor dem Deputirten Herrn Kammergerichts Affessor Woltemas in unserm
Instruktionszimmer hier an. Die Berpachtungsbedingungen sind in unserer
Registratur einzusehen.

Bromberg, ben 28. Mai 1832.

Ronigl. Preuf. Lanb=Gericht.

sta na kapitał rachuiąc, dzierzawca wieczysty nabywa prawa własności zupełney.

Wkupne na dzierzawę wieczystą przed nastąpieniem tradycyi zapłaconym bydź musi. Na kaucyą za naywyższe podanie, naywięcey podaiący w terminie licytacyi 400 Tal. w pieniądzach gotowych lub w papierach rządu deponować winien.

Inne warunki, regestr rozmiarowy, i mappa, mogą w urzędzie ekonomicznym w Starym dworze i w naszéy Registraturze w Poznaniu bydź przeyrzanemi.

Poznań, d. 26. Maia 1832. Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Obwieszczenie. Celem wydzierzawienia w Inowraciawskim Powiecie położonych dóbr Nożyczyna
wraz z folwarkiem Jeziorki i do nich
należącemi holendrami małe i wielkie
Jeziorki tudzież Kozidół na trzy lata, od Ś. Jana 1832. aż do tego samego czasu 1835., nowy termin na
dzień 20. Czerwca r. b. przed
Deputowanym Ur. Woltemas Assessorem Sądu Kameralnego w izbie naszéy instrukcyinéy tu naznaczony został. Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź
mogą.

Bydgoszcz, dnia 28. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird bier= mit befannt gemacht, bag ber Acferbur= ger Lufas Rulczewsfi gu Barein und Deffen Chefrau, Unna geborne Doman= Bfa, in Gemagheit ber Borfchriften bes 6. 392 und 420 Thl. 2 Tit. 1 Des 2111= gemeinen Land-Rechts, innerhalb zweier Sahre nach vollzogener Che, weil ber Chemann mehr Schulden als Bermogen in bie Gemeinschaft gebracht bat, auf bie Absonderung bes Bermogens ange= tragen, und burch ben gerichtlichen Ber= trag bom 6. April b. 3. die gwischen ih= nen burch die Gingehung ber Che ent= ftandene Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes aufgehoben haben.

Bromberg ben 16. April 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ediktalvorladung. Bon dem unsterzeichneten Landgericht werden die unsbefannten Gläubiger, welche an die Kaffe

1) bes hiefigen Landwehr=Bataillous 3. kombinirten Reserve-Infanterie= Regiments No. 37, bessen Artille= rie-Kompagnie und Eskabron;

2) bes hiefigen Magistrate aus feiner Garnison-Berwaltung;

3) bes Rantonnemente Lazarethe zu Wreschen;

aus dem Zeitraum vom 1. Januar bis ultimo December 1831 Forderungen aus irgend einem Grunde haben, hiers durch offentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, spatestens aber in dem auf den 13. Juli d. J. vor dem Depus

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, że Łukasz Kulczewski obywatel w Barcinie zamieszkały, i małżonka iego Anna z Domańskich, stósownie do przepisów §. 392 i 420 Cz. 2 Tyt. 1 Prawa Powszechnego Pruskiego, w przeciągu dwóch lat po zawarciu ślubów małżeńskich, gdyż małżonek więcey do wspólności wniósł długów iak maiątku, o separacyą domagali się, a układem sądowym z dnia 6. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku, która pomiędzy niemi przez zawarcie ślubów małżeńskich nastała, znieśli.

Bydgoszcz, d. 16. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Przez podpisany Sąd Ziemiański zapozywa się ninieyszem publicznie niewiadomych wierzycieli, którzyby do kassów

1) tuteyszego Batalionu obrony kraiowéy 3. skombinowanego rezerwowego Regimentu Infanteryi Nro. 37., tegoż kompanii artyleryi i szwadronu;

 tuteyszego Magistratu z czasu zawiadywania iego garnizonu;

 lazaretu kantonowego w Wrześni;

od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1831. rachuiąc, z iakiegokol-wiek powodu mniemali mieć pretensye, iżby się w ciągu 3 miesięcy, naypóźniej w terminie zawitym na

tirten Herrn Landgerichts = Rath Bieder= mann Bormittags um 10 Uhr angesetzten peremtorischen Termine zu erscheinen, und ihre Ansprüche anzumelden, bei ih= rem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die gedach= ten Kassen präfludirt und bloß an die Person bessenigen, mit dem sie fontra= hirt baben, werden verwiesen werden.

Gnesen ben 14. Marg 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

dzień 13. Lipca r. b. przed Sędzią naszym W. Biedermann zrana o godzinie 9. wyznaczonym osobiście stawili i swe pretensye podali, w razie żaś niestawienia spodziewać się maią, iż z pretensyami do kassów wspomnionych prekludowani i tylko do osób tych, z któremi kontrakty zawierali, odesłani zostana.

Gniezno d. 14. Marca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zekanntmachung. Der Domainen-Pächter Friedrich Wilhelm Bußmann
zu Mnichowo und dessen Shegattin, Emma Ulrike Luise geborne Vater, haben
durch den Kontrakt vom 16. Juli 1831,
verlautbart am 2. Mai d. I., die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, was hiermit zur dissentlichen Kenntniß gebracht
wird.

Gnefen, ben 10. Mai 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Dzierzawca dóbr królewskich Fryderyk Gwilelm Bussmann w Mnichowie i tegoż malżonka Emma Ulryka Luisa z domu Vater, kontraktem z dnia 16. Lipca 1831. a ogłoszonym na dniu 2. Maia r. b., wspólność maiątku wylączyli, co się ninieyszem do publicznéy podaie wiadomości.

Gniezno, dnia 10. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Nachstehende Can-

- 1) ber Anecht Cafimir Nowat aus Gofinegon,
- 2) ber Stanislaus Simon aus Trfus fow,
- 3) ber Jafob Gierich aus Wegen,
- 4) ber Andreas Maciejewsti aus De-

Zapozew edyktalny. Kantoniści następuiąci:

- 1) Kazimierz Nowak parobek z Gostyczyna,
- 2) Stanisław Szymon z Trkusowa,
- 3) Jakób Giersch z Wegier,
- 4) Andrzey Maciejewski z Węgier,

5) ber Carl Stabno aus Wielowies, fammtlich im Abelnauer Rreife, gegen welche Riefus in Bertretung ber Ronigl. Regierung ju Pofen, wegen Austritts aus bem Lande auf Confiscation ihres Bermogens geflagt hat, werden hiermit aufgeforbert, ungefaumt gurudgutehren und in bem gu ihrer Berantwortung me= gen ihres Austritts auf ben 17. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Des putirten herrn Referendarius Bembich anberaumten Termine fich perfonlich ober burd einen gefetlich gulagigen Manba= tar ju geftellen, wibrigenfalls, bem Rla= geantrage gemäß, auf Confiscation ih= res gefammten gegenwartigen und gus funftigen Bermogens erfannt werben wirb.

Rrotofdin ben 9. Januar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

5) Karól Stabno z Wielowsi. wszyscy w powiecie Odolanowskim. których Fiskus w zastepstwie Król. Regencyi w Poznaniu wzgledem wyiścia ich z kraiu o konfiskacya maiątku ich zaskarzył, wzywaią sie ninieyszém, aby niezwłocznie powrócili i w terminie końcem tłómaczenia się z wystąpienia swego na dzień 17. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Zembsch Referendaryuszem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika się stawili, w przeciwnym razie stósownie do wniosku skargi konfiskacya wszelkiego ich teraźnieyszego i przyszłego maiatku zawyrokowana zostanie.

Krotoszyn d. 9. Stycznia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 136. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. Die im hiesigen Kreise, in dem Dorfe Ilgen unster Mro. 31. belegene, den Martin Klupschschen Erben zugehörige Ackerwirthsschaft, der Sandkretscham genannt, welsche nach der gerichtlichen Taxe auf 1255 Rthl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden. Der peremtorische Biestungs Termin ist auf den 4. Juli c. vor dem herrn Landgerichts Math Molskow Morgens um 10 Uhr allhier angessetzt, und wird besitzsählgen Käusern dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens steht während der Subhasstation und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefalslenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustabt ben 15. Marg 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo tak nazwane Piaseczna Karczma we wsi Ilginiu powiecie tuteyszym pod Nr. 31 położone, sukcessorom Marcina Klupsch należące, które według taxy sądowey na tal. 1255 ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzia Ziemiańskim W. Molkow w mieyscu, wyznaczony został i o którym terminie zdolność kupienia posiadaiących, ninieyszém uwiadomiamy.

Wczasie subhastacyi i aż do 4 tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego stósownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa, dnia 15. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Steckbrief. Der wegen Diebstahl zur Untersuchung gezogene und verhaftet gewesene, unten naher bezeichnete Kurschener Simon Sobieranski aus Kahme, ist in ber Nacht vom 29. zum 30, aus bem Befängnisse entsprungen.

List gończy. Względem kradzieży aresztowany i do indagacyi kryminalnéy pociągniony, niżéy dokładniéy oznaczony kuśnierz Szymon Sobierayski, rodem z Kamionny, w nocy z 2. na 3. Maia r. b. z więzienia Da uns an der Habhaftwerdung dies ses Inkulpaten viel gelegen ist, so ersuschen wir sammtliche Gerichts und Masgistrats Behörden, auf den 20. Sobies rayski ein wachsames Auge zu haben, denselben im Betretungsfalle zu verhaften und an uns durch Transport ablies fern zu lassen,

Birnbaum, ben 1. Juni 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Signalement.

Intulpat heißt Simon Sobieransti, 42 Jahr alt, ber fatholifchen Religion augethan, in ber Stadt Rahme (Birn= baumer Rreifes) geburtig, und fich von ber Rurschnerei und Tagelohn nahrend, au Rahme mobnhaft, ift unterfetter Sta= tur, hat ein gefundes opales Geficht, graue Augen, helle und fchmache Augen= braunen, braune Saare und hellen Bart, fpricht polnisch und wenig beutsch, und hat einen halbkahlen Ropf. Geine Be= fleibung befteht in einem grautuchenen Ueberrod, fcmarge und grungeftreiften Ranking-Beinkleibern, einer blautuchnen Befte, einem blau- und weißgeftreiften Salstuche, einer blautuchenen Duge, einem Daar Stiefeln, zwei hemben, ei= nem Paar leinenen Beinfleibern und ei= ner furgen Pelgjade.

Gdy nam na zchwyceniu tegoż zbrodniarza wiele zależy, przeto upraszamy wszelkie Zwierzchności Sądowe i Policyine, aby na tegoż etc. Sobierayskiego baczne oko mieć raczyły, a w przypadku zoczenia go, przytrzymać i nam przez transport przystawić kazać.

Miedzychód, d. 1. Czerwcz 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. R y s o p i s.

Obwiniony nazywa się Szymon Sobierayski, liczy lat 42, który religią katolicką wyznaie, w mieście Kamionnie powiatu Miedzychodzkiego urodzony, tamże mieszkaiący, z kuśnierstwa i pracy naiemnika utrzymu. iacy się, iest siadłey sytuacyi, ma zdrową okrągłą twarz, szare oczy, iasne i rzadkie brwie, ciemne włosy i iasną brodę, mówi po polsku i co. kolwiek po niemiecku, i ma pół łysa głowe; ubiór iego składa się z ciemno szarego surduta sukiennego, spo. dni nankinowych w paski czarne i zielone, granatowéy westki sukiennéy, chustki na szyie w paski modre i białe, granatowéy czapki sukiennév. pare bótów, dwuch koszul, spodni płóciennych i krótkiego kaftanika kożuchowego.

Subhastationspatent. Zufolge Auftrags des Königl, Landgerichts zu Posen haben wir zum öffentlichen Berstauf des, den Joseph und Marianna Zwadziszewskischen Schelcuten angehörisgen, unter No. 24 hier belegenen, gesrichtlich auf 70 Atl. abgeschästen Grundsstück, im Wege der nothwendigen Subsbastation, einen peremtorischen Vietangszermin auf den 3. Juli c. Bormitztags uhr in unserer Gerichtsstube ausgesetzt, wozn wir Kauflustige einladen.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern geschliche hinderniffe keine Ausnahme

nothwendig machen.

Die Zare fann jeder Zeit bei und ein=

gefeben werben.

Rogafen den 27. Marg 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu małżonków Zwadziszewskich pod Nr. 24 tu położonego, sądownie na 70 tal. ocenionego, publiczny termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 3. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. w izbie naszéy sądowéy, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Przyderzenie nastąpi, skoro pra-

wne przeszkody niezaydą.

Taxa każdego czasu u nas przeyrzana być może.

Rogožno dnia 27. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Bekanntmachung. Daß ber Gutspächter Felix v. Podgoreti und seine jetige Ehefrau, Karoline geborne Kubale, aus Targownica, burch einen vor ber heirath geschlossenen Bertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes auss geschlossen haben, bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

Trzemefano, ben 7. April 1832.

Ronigliches Preußisches Friebensgericht.

Bekannemachung. Bei ber von der Königl. Hochlobl. Regierung zu Posen beabsichtigten Dismembration des hiesigen Borwerks von Johanni c., wünssche ich mein lebendiges und todtes Inventarium, bestehend aus: 14 Arbeitspferde, 7—9 Jahr alt; 12 Arbeitsochsen, 4—7 Jahr alt; 10 Kühe, 4—8 Jahr alt; 2 Stammochsen, Ostfrieser Race, 3—6 Jahr alt; 6 Stück Jungvieh, 1—2 Jahr alt; 300 Schaase, 1—4 Jahr alt; 10 Schweine, 2—3 Jahr alt; pflüge, Eggen, Hacken, Wagen, Schlitten, am 25. und 26. Juni c. aus freier Hand in loco Libartowo bei Kostrynn, 2½ Meilen von Posen, 2 Meilen von Schroda, 1½ Meilen von Pudewit, 1½ Meilen von Schwersenz, defentlich zu verkausen. Das lebendige Inventarium ist sammtlich in gutem Stande, die

Schafe werben noch in ber Wolle verkauft, bamit Jedermann fich von ber guten Qualität berfelben wohl überzeugen kann. Im vorigen Jahre erhielt ich pro Centsner Wolle 62 Athl., welches ich nachrichtlich bemerke.

Libartowo, Umte Pubewit, ben 4. Juni 1832.

Der Domainen - Pachter Pilasti.

Frisches acht Londoner Porter habe ich erhalten und verkaufe es à 10 Sgr. die Bouteille, in meinem Weinkeller unterm Rathhause, gegenüber der Bohnung bes herrn Wohrowski.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maß und Gewicht.)

|                     | Mittwoch den                                                                    |                                                                   | Freitag den                                           |            | Montag ben        |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|                     | 30. Mai.                                                                        |                                                                   | 1. Juni.                                              |            | 4. Juni.          |                                                         |
| Getreide : Arten.   | von                                                                             | bis                                                               | von                                                   | bis        | von               | bis                                                     |
|                     | Mir.fgr.vf.                                                                     | Netl.fgr. vf.                                                     | Mir.fgr.vf.                                           | Riv.fgr r  | Mir.fgr.vf.       | Mir.fgr.pf                                              |
| Weisen der Scheffel | 1 12 6<br>1 7 6<br>- 27 6<br>1 12 6<br>1 15 -<br>1 12 6<br>- 17 6<br>4 10 1 7 6 | 1 10 —<br>1 — —<br>1 22 6<br>1 22 6<br>— 15 —<br>— 20 —<br>4 15 — | 1 5 —<br>27 6<br>1 12 6<br>1 15 —<br>— 12 —<br>— 17 6 | 1 7 6<br>1 | 1 7 6<br>27 6<br> | 1 25<br>1 12<br>1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |